# Amtsblatt Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskie.

21. Marz 1965.

(604)

## Kundmachung.

Dr. 136. In Gemäßheit ber Allerhochften Entschliegung vom

6. Mary 1. 3. wird verordnet:

1. Bom 18. April 1865 angefangen, ift der Belagerungegus stand im Ronigreiche Galizien mit Krakau aufgehoben, und es treten mit biefem Tage bie in Musführung und Sandhabung bes Belage. rungezustandes getroffenen Quenahme. Diagregeln außer Rraft

2. Die am 18. April 1865 bei ben Militargerichten gegen Givilpersonen noch anhängigen Untersuchungen sind von ten kompetenten Civilgerichten ju übernehmen, bagegen bleiben Berufungen gegen bie vor biesem Sage von den Militärgeridten gegen Civilpersonen etwa fdon gefdöpften Erkenntniffe ber Kompeienz ber oberen Militarge. richte rorbehalten.

Lemberg ben 20. Marg 1865.

Der f. E. Statthalter und fommanbirente General: Frang Freiherr v. Baumgartten, m. p.

### Obwieszczenie.

Nr. 136. Stosownie do najwyzszego postanowienia z dnia

6. marca b. r. rozporządza się:

1. Z dniem 18. kwietnia 1865 roku znosi się stan oblężenia w Królestwie Galicyi z Krakowem, i z tym dniem tracą moc obowiązująca-rozporządzenia wyjątkowe wydane w celu przeprowadze-

nia i wykonywania stanu obleżenia.

2. Sledztwa karne na dniu 18. kwietnia 1865 roku przeciwko osobom stanu cywilnego w sądach wojskowych jeszcze w toku bedące, mają przejść do przynależnych sądów cywilnych, rekursa zaś przeciw wyrokom zapadłym przed tym dniem w sądach wojskowych względem osób cywilnych, pozostawiają się kompetencyi wyższych sadów wojskowych.

Lwów, 20. marca 1865.

C. k. Namiestnik i jenerał komenderujący: Franciszek Baron Paumgartten, m. p.

#### Обвъщенье.

Но. 136. Въ следстве Найвысшого решента зъ дня

6. Марца с. р. роспораджае см:

1. Зачавши зъ д. 18. Цвътна 1865 зноситъ са станъ облоги въ королевствъ Галиціи съ Краковомъ, а видани дам перепрокадженьм и обдержаньм станв облоги измтковій средства тратать съ тымъ днемъ свою силь обовазьючь.

2. Следства выточени противъ цивильнихъ особъ, которибы дим 18. Цвжтим 1865 ще находились оу седахъ войсковихъ, маютъ приналежними цивильними съдами отобрани бъти, противноже остають см задержани приналежности висшихь с8. довъ войсковихъ рекорси противъ засодовъ, виреченыхъ койсковими седами ще передъ овымъ днемъ на особъ цивиль-

Лвовъ, дим 20. Марця 1865.

Ц. к. Намъстникъ и комендер. Внералъ: Францъ Каронъ Павм Гарттенъ. в. р.

G bif t.

Dir. 2550. Dom f. f. Bezirkeamte als Gerichte in Przemyslany wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, baß über bie Klage ber f. f. Finanzprofuratur Namens ber gr. fath. Kirche in Meryszczów de praes. 9. Janner 1864 3. 41 wider Grn. Ladislaus Czerkawski, deffen Bevollmächtigten Grn. Josef Czerkawski und ben griechisch = tatholischen Pfarrer aus Ostalowice herrn Demytr Zadorecki megen Ungiltigkeitserflärung eines Grundtausches in Betreff mehrerer Erekzionalgrundstücke in Meryszczow die Tagfagung jur ordentlichen mundlichen Berhandlung nach ber galig. G. D. mit bem tiergerichtlichen Bescheibe auf ben 1. Marg 1864 angeordnet murbe.

Da aber die Klagsvorbescheidung vom 27ten Janner 1864 Bahl 41, wie auch der Bescheid vom 27ten Janner 1864 Bahl 42 wegen der Bahl eines für die Erekzionalgrunde aufzustellenden Sequesters an den Erstbelangten Grn. Czerkawski megen unbefannten Aufenthaltee beefelben nicht jugestellt werben fonnte, so wird über Ansuchen ter f. f. Finangprofuratur fur den des Aufenthaltes unbefannten Belangten herrn Ladislaus Czerkawski ein Rurator in der Person bes Mitbelangten Beren Czerkawski bestellt, demfelben die obige Rlags: befretazion und ber obige Sequestrazionebescheib behandigt, eine neue Tagfahung zur Verhandlung auf den 3. April 1865 um die 10. Vormittageftunde bestimmt, und hievon ber bes Aufenthaltes unbefannte Belangte Gr. Ladislaus Czerkawski mittelft biefes Ebiftes mit bem

Beifage verftandiget, bag er feine Behelfe jur Wieberlegung ber Rlage dem bestellten Rurator mittheile, oder einen anderen Bertreter ernenne und folchen bem Gerichte bekannt gebe, widrigens er die bieraus ent= stehenden Rechtsfolgen sich selbst zuzuschreiben haben wird.

Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Przemyslany, am 30. Dezember 1864.

Edyk 1.

Nr. 2550. C. k. urząd powiatowy jako sąd ninicjszem wiadomo czyni, że w skutek pozwu de praes. 9. stycznia 1864 1. 41 c. k. finansowej prokuratoryi przeciw p. Władystawowi Czerkawskiemu i jego pełnomocnikowi p. Józefowi Czerkawskiemu, tudzież i księdzu proboszczowi z Ostałowiec p. Dmytrowi Zadoreckiemu o nieuważnienie kontraktu zamiany tyczącej się niektórych gruntowych parcel do cerkwi w Meryszczowie należących, termin do ustnej rozprawy wedle gal. ust. sądowych na dzień 1. marca 1864 uchwała tutejszo-sądowa z dnia 27. stycznia 1864 l. 41 wyznaczonym został.

Ponieważ zaś ta uchwała, jako też uchwała z dnia 27. stycznia 1864 liczb. 42 względem obierania sekwestra dla w sporze będących erckcyonalnych gruntów panu Władysławowi Czerkawskiemu z powodu niewiadomego pobytu jego nie mogła być doręczona, zatem na prośbę c. k. finansowej prokuratoryi z dnia 17. grudnia 1864 1. 2550 dla pobytu niewiadomego pana Władysława Czerkawskiego postanawia się kurator w osobie p. Józefa Czerkawskiego, któremu powyższą uchwałę doręcza się i nowy termin do rozprawy na dzień

5. kwietnia 1865 oznacza się.

O czem się pan Władysław Czerkawski niniejszym edyktem z tym dodatkiem uwiadamia, aby swe środki dowodowe do odparcia skargi albo postanowionemu kuratorowi udzielił, lub innego zastępce sobie obrał i takowego sadowi oznajmił, bowiem w przeciwnym razie złe skutki z tego wynikuąć mogące sam sobie przypisać będzie

Z c. k. urzędu powiatowego jako sadu.

Przemyślany, dnia 30. grudnia 1864.

Edykt. (1)

Nr. 7032. C. k. sad krajowy Lwowski wzywa posiadacza zagubiongo wedle podania skryptu następującej treści:

Nižej podpisany znam tym skryptem moim WW. Annie i Jakóbowi Łękawskim małżonkom danym i służącym jako podług komplanacyi na dniu dzisicjszym niżej wyrazonym nastąpionej, do której w opisach obopólnych stosując się sume zł. polskich szesnaście tysięcy dwieście ośmdziesiąt trzy, groszy dwadzieścia i pół, z dóbr tak ruchomych jako i nieruchomych sum pienieżnych po niegdyś JW. Atanazym Szyptyckim Biskupie Przemyskim na W. Anne z Pohoreckich Łekawska siostrzenice moja pochodzące i nalezace, zapłaciwszy od tej sumy od dnia 9. czerwca 1779 roku do dnia tegoz miesiaca czerwca 1782 to jest za lat 3 po pieć od sta na dniu dzisiejszym porachowaną prowizyę w tymże terminie z dnia 9. czerwca 1782 roku złotem ważnem obrączkowem lub monetą śrebrna kurs w kraju mająca złotych polskich szesnaście tysiecy dwicście ośmdziesiąt trzy, groszy dwadzieścia i pół bez żadnego zawodu za poprzednia dostateczna ewikcye ile z dóbr wszelkich spłaty pochodzące, na płeć kobiecą spadające oddać i wyliczyć się obowiązuje. Bezpieczeństwo tejże sumy na dobrach moich jeneralnie i wszystkich, osobliwie na kluczu Bruchnalskim Ile z tychże dobr i innych należące, ostrzegam i zapisuję, w czasie zaś sprzeciwienia sie według komplanacyi nastąpioną ab juricem sąd przenalezyty odpowiedzi sobie i sukcesorom moim naznaczam. Który to skrypt do akt tabularnych podać pozwalam, reka własna podpisuję i do podpisu WW. przyjaciół rodowitej szlachty wzywam, których podpisy ani im ani onych sukcesorom szkodzić niemogą. Działo się w dworze Przytbickim dnia 4. grudnia 1781.

Szeptycki L. S. jako świadek i uproszony przyjacioł do tego skryptu podpisuje się. J. Czajkowski m. p. L. S. Jako świadek przytomny tenże skrypt podpisuje Eliasz Winnicki m. p. L. S., ażeby w przeciągu roku takowy przedłożył, i prawo swe doń wykazał, gdyż w przeciwnym razie po bezskutecznym upływie roku

skrypt ten umorzonym zostanie.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 18. lutego 1865.

Rundmachung.

Mro. 1989. Beim Samborer f. f. Kreis = als Sanbelegerichte ift bie Firma bes "Chaim Goldberg" fur Juch = und Schnittmaaren= handel in Stryj in bas Register fur Ginzelnfirmen eingetragen worben. Aus bem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes.

Sambor, am 8. März 1865.

Edykt.

Nr. 1607. C. k. sąd obwodowy w Tarnopolu podaje do wiamości, ze Erazm Bromirski, właściciel dóbr Faszczówki i Tarnorudy w obwodzie Tarnopolskim, dnia 13. kwietnia 1864 w Wiedniu bez pozostawienia rozporzadzenia ostatniej woli zmarł.

Gdy temu sądowi wiadomo nie jest, które osoby do spadku jego prawo mają, dla tego wzywa <mark>się ws</mark>zystkich, którzyby do tego spadku z jakiego bądź tytułu prawnego rościć sobie prawo zamierzali, żeby w przeciągu roku jednego, od dnia niżej wyrazonego licząc, zgłosili się z prawa<mark>mi swojemi do</mark> tego sądu i przy wykazaniu swego prawa dzied<mark>zicze</mark>nia wnieśli oświadczenie się za dziedziców, w przeciwnym bowi<mark>em raz</mark>ie spadek, dla którego tymczasem pan adwokat dr. Blumenfeld ustanowiony został kuratorem spadkowym, przeprowadzony i przyznany zostanie tym, którzy się oświadczyli za dziedziców i tytuł swego prawa dziedziczenia wykazali.

Tarnopol, dnia 28. lutego 1865.

III. Ginberufunge:Gdift.

Dro. 2885. Ludwik Karpiński, aus Jaroslau in Galizien, halt sich außer den öfterreichischen Staaten unbefugt auf und ist über er= gangene Aufforderung vom 1. März v. J. Bahl 2131 nicht zuruck-

gekehrt.

Derfelbe wird aufgeforbert, binnen einem Sahre (1) von der Gin= schaltung des ersten Ginberufungs-Sdiktes in der Landeszeitung in die Beimath jurudjufehren und die unbefugte Abwefenheit ju rechtfertigen, widrigens gegen ihn nach dem a. h. Patente vom 24. März 1832 das Auswanderungsverfahren eingeleitet merben wird.

Bon ber f. f. Kreisbehörbe. Przemyśl, am 15. März 1865.

III. Edykt powołujący.

Nr. 2885. Ludwik Karpiński z Jarosławia w Galicyi, za granicą państwa austryackiego nieprawnie przebywający, pomimo wezwania z dnia 1. marca 1864 l. 2131 do kraju niepowrócił.

Wzywa się go zatem, ażeby w przeciągu jednego (1) roku od umicszczenia pierwszego edyktu w Gazecie krajowej powrócił i nieprawne wydalenie usprawiedliwił, w przeciwnym bowiem razie w myśl najwyższego patentu z dnia 24. marca 1832 przeciw niemu postępowanie zarządzonem zostanie.

Od c. k. władzy obwodowej.

Przemyśl, dnia 15. marca 1865.

(591)Edykt.

Nr. 158. Ces. król. urząd powiatowy jako sąd w Nowemsiole ogłasza niniejszem w skutek upoważnienia c. k. sądu obwodowego w Tarnopolu jako instancyi przynależnej, z dnia 23. stycznia 1865 do l. 11389, ze Filip Rudyk, włościanin z Hnilic małych, 25 lat liczący, właściciel realności włościańskiej w Hnilicach małych pod Nr. kon. 61 położonej, za marnotrawce uznanym i że w tym celu dla niego kurator wosobie Trochyma Rudyka ustanowionym został, Nowesioło, dnia 28. lutego 1865.

Edykt.

Nr. 2496. C. k. sąd obwodowy Tarnopolski wiadomo czyni, iz pan Jędrzej Groo pod dniem 14. marca 1865 do l. 2496 przeciwko panu Meschulimowi Ebermann wniósł prośbę o wydanie na-<mark>kazu zapłaty</mark> kwoty wekslowej 1000 zł. w. a. z przynależytościami, którejto prośbie jednocześnie zadość się czyni.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanego niewiadome jest, przeto temuz ustanawia sie na kuratora pana adwokata dr. Blumenfelda z substytucyą pana adwokata dr. Frühlinga niebezpieczeństwem i na koszta tegoż z którem spór wymieniony wedle ustaw sądowego

postępowania przeprowadzony będzie.

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanego pozwanego, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzielił, lub innego sobie obrońce obrał, tego sądowi temu oznajmił i wszystkie ku obronie swojej <mark>służące kroki poczynił, inaczej skutki zaniedbania swej winie przy-</mark> pisać będzie musiał.

Tarnopol, dnia 15. marca 1865.

(592)E d i f t.

Nr. 1580. Vom Samborer k. k. Kreisgerichte wird allen auf den, dem Peter Szoszora Holyński gehörigen, im Stryjer Kreise gele= genen Gütern Holyn und Kotiatycze mit ihren Forderungen versichers ten Gläubigern hiemit bekannt gegeben, daß von ber f. f. Ministerial= fommission mittelft Entschädigungs = Ausspruches vom 4. Mat 1855 3. 618 auf diese Guter das Urbarial = Entschädigungs = Rapital im Betrage von 361 fl. 30 fr. RM. ermittelt wurde.

Es werden baber fammtliche mit ihren Forderungen auf biefen Gütern versicherten Gläubiger aufgefordert, entweder mündlich bei der ju diesem 3mede hiergerichts bestehenden Kommission, ober schriftlich durch das Einreichungsprotokoll diefes f. k. Kreisgerichtes ihre Unmeldungen, unter genauer Angabe des Bor= und Zunamens und Wohn= ortes (Hausnummer) des Anmelders und seines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit ben gesetlichen Erforderniffen versehene und legalifirte Bollmacht beizubringen hat, unter Angabe des Betrages der angesprochenen Sypothekar - Forderung sowohl bezüglich des Rapitals als auch der allenfälligen Binfen, insoweit dieselben ein gleiches

Pfandrecht mit dem Kapitale genießen, unter bücherlicher Bezeich. nung der angemelbeten Boft, und wenn der Anmelber feinen Aufenthalt außer dem Sprengel Dieses f. f. Kreisgerichtes hat, unter Namhaftmachung eines daselbst befindlichen Bevollmächtigten zur Annahme der gerichtlichen Vorladungen, widrigens dieselben lediglich mittelst der Post an den Anmelder, und zwar mit gleicher Rechtswirkung wie die zu eigenen Sanden geschehene Zustellung murden abgesendet werden, um so sicherer bis einschließlich den 15. Mai 1865 zu überreichen, widrigens der fich nicht meldende Glaubiger bei der seiner Zeit zur Bernehmung ber Interessenten zu bestimmenden Tagsatzung nicht mehr gehört, er in die Ueberweisung seiner Forderung auf das Entschädigungs= Kapital nach Maßgabe der ihn treffenden Reihenfolge einwilligend angesehen werden wird, und das Recht jeder Ginwendung und sedes Rechtsmittel gegen ein von ben erschienenen Interessenten im Sinne des S. 5 des Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinkommen unter ber Borausschung verliert, daß seine Forderung nach Maßgabe ihrer bucherlichen Rangordnung auf das Entlastungstapital überwiesen worden, oder nach Maßgabe des §. 27 des kaiserlichen Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden versichert ge= blieben ift.

Aus dem Rathe des k. f. Kreisgerichtes.

Sambor, am 8. Marz 1865.

(593)

Mr. 2012. Bon dem f. f. Kreisgerichte wird dem unbekannt wo sich aufhaltenden Jacob Blumenfeld, Gutspächter in Teofipulka, mit diesem Edifte bekannt gemacht, daß Hersch Wolf aus Kozowa wiber ihn die Wechfelklage wegen 150 fl. oft. Währ. überreicht habe, und ber gebetene Bahlungsauftrag am heutigen Tage 3. 3. 2012 erlaffen wurde.

Da ber Wohnort bes Jacob Blumenfeld unbefannt ift, so wurde für ihn der hierortige Abvofat Berr Dr. Warteresiewicz mit Gubfitut. rung des herrn Advokaten Dr. Schrenzel auf feine Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und bemfelben der obenangeführte Befcheid diefes Gerichtes zugestellt.

Złoczów, am 15. Marz 1865.

© b

Dr. 8253. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem Julian Mikocki mit biefem Gbifte befannt gemacht, daß ihm mit bem hiergerichtlichen Bescheibe vom 19. September 1864 über Unfuchen ber Cheheute Michael und Anna Sieradzkie aufgetragen murde, binnen brei Tagen darzuthun, daß bie zu seinen Gunften mit dem Besicheide bes Magistrats 3. 27013 - 99 bewilligte, im Lastenstande ber sub Mr. 120 St. gelegenen Realität Dom. 119, pag. 317. n. 21. on. haftende Pranotazion der Summe von 4000 fl. K.M. gerechtfertigt sei oder in der Rechtfertigung schwebe.

Da der Bohnort des Julian Mikocki und der etwaigen Erben desfelben unbefannt ift, fo wird demfelben ber fr. Abvokat Dr. Gregorowicz auf feine Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bem=

selben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt. Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 27. Februar 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 8253. C. k. sad krajowy we Lwowic niniejszem Julianowi Mikockiemu wiadomo czyni, iż mu w skutek prośby Michała i Anny Sieradzkich uchwałą tutejszosądową z dnia 19. września 1864 I. 39890 polecono, ażeby w trzech dniach wykazał, że prenotacya sumy wekslowej 4000 zfr. m. k. przy połowie realności pod 1. 120 miasto położonej, Dom. 119. pag. 317 n. 21. on. uchwała do 1. magistratualnej 27013 ex 1849 jemu dozwolona już jest usprawiedliwioną, lub że się jeszcze w usprawiedliwieniu znajduje.

Gdy miejsce pobytu Juliana Mikockiego i jego spadkobierców nie jest wiadomem, ustanawia się im kurator w osobie adwokata Gregorowicza na jego niebezpieczeństwo i koszta, i temuż sie po-

wyższa uchwała doręcza.

Z c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 27. lutego 1865.

Rundmachung.

Mro. 2515. Bom f. f. Kreis = als Handelsgerichte in Przemyśl wird bekannt gegeben, daß die Firma "Süssman Stary" für den Mehlhaudel in Jaroslau in das Sandelsregister für Ginzelnfirmen am 17. Februar 1865 eingetragen ift.

Przemyśl, am 3. März 1865.

Rundmachung.

Rro. 2516. Bom f. f. Kreis = als Sandelsgerichte in Przemysl wird bekannt gegeben, daß die Firma "Israel Nagelstein" für ben Betrieb ber Gelbgiegerei in Jaroslau in bas Sandeleregifter fur Einzelnfirmen am 19. Februar 1865 eingetragen ift.

Przemyśl, ben 3. Marg 1865.

(584) Kundmachung.

Dro. 2517. Bom f. f. Przemysler Rreis- als Sangelsgerichte wird hiemit tundgemacht, daß die Firma Joel Fass fur eine Schnittund Spezereiwaarenhandlung in Brzozow in bas Sandelsregifter für Einzelnstrmen am 19. Februar 1865 eingetragen ift.

Bullangie or, Ladelpes carebower with ourse Wirth hit time

Przemyśl, am 3. März 1865.

Runomachung.

Dir. 214. Vom f. f. Bezirksamte als Gerichte zu Mikulince wird befannt gegeben, baß gur Bereinbringung bes bem Michael Krzywokulski mit Strafurtheil tes Tarnopoler f. f. Kreisgerichtes vom 27. Februar 1862 Bahl 829 zuerfannten Schadenersages im Betrage von 64 fl. 74 fr. oft. B. f. D. G. bie exefutive öffentliche Feilbiethung der, bem Grefuten Tomko Kossowski ober Bednarczuk eigenen, in Zastawie unter CN. 9 sub rep. Nr. 3 gelegenen Bauernwirthschaft, beftehend aus Wohn- und Wirthichaftsgebauden und 14 Joch Meder, in 3 Terminen, d. i. am 27. April, 18. Mai und 8. Juni 1. J., jebesmal um 10 Uhr Vormittage hiergerichts abgehalten und im letten Termine auch unter bem Schähungswerthe von 500 fl. 40 fr. öst. 28. hintangegeben werden wird.

Wozu Kauflustige mit einem Vadium von 25 fl. öst. W., verse= hen, mit dem eingeladen werden, daß fie die Ligitagionsbedingniffe und ben Schätungakt in der h. g. Registratur einsehen können.

Mikulińce, am 12. März 1865.

(566)I. Ginberufunge:Gbiet.

Mr. 12387. Adam Ritter von Bobowski aus Lemberg, welcher fich unbefugt außer ben öfterreichischen Staaten aufhalt, wird hiemit in Folge S. 7, lit. e bes Auswanderungepatentes aufgefordert, binnen feche Monaten von der Ginfchaltung biefes Gdiftes in die Lanbeszeitung zurückzukehren und fich über seine Rückkehr auszuweisen, widrigens gegen ihn das Berfahren megen unbefugter Auswanderung eingeleitet werden mußte.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, ben 8. Marg 1865.

#### 1. Edykt powołujący.

Nr. 12387. Na podstawie patentu dla wychodźców §. 7, lit. e wzywa się niniejszem Adama de Bobowski ze Lwowa, który bezprawnie za granicą państw austryackich bawi, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy, licząc od umieszczenia edyktu tego w Gazecie Lwowskiej wrócił i powrót swój udowodnił, w przeciwnym bowiem razie postąpi się z nim jako z nieprawnym wychodźcem.

Z c. k. gal. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 8. marca 1865.

(571)Konkure-Kundmachung.

Mr. 8637. Laut Erlages der f. f. Generaldirekzion der direkten Steuern vom 6. Marg 1865 Bahl 11131 - 297 find bei ben Bermefsungs Operazionen des stabilen Katasters in Ungarn mehrere Bermesjung&-Adjunktenstellen mit dem monatlichen Adjutum von 31 fl. 50 kr.

operr. Währ, in Erledigung gefommen.

Bur Besetzung bieser Stellen wird hiemit ber Konkurs mit bem Bemerken ausgeschrieben, baß bies keine stabile Staatsbedienstung fei, und daß die darauf Anspruch machenden Individuen ihre, mit bem Taufscheine, Gesundheites, Wohlverhaltunges und Studien = Zeugnissen, und insbesondere mit den Ausweisen über ihre technischen Kenntnisse oder ihre etwaige Bermendung bei öffentlichen oder Privatbehörden, bei Architeften oder Ingenieuren u. d. g. belegten Gesuche bis Ende April 1865 unmittelbar bei der f. f. Generalbirekzion der direkten Steuern in Wien einzureichen haben.

Technifer erhalten unter fonft gleichen Umftanden ben Borgug.

Von der f. f. Finang-Landes-Direfzion. Lemberg, am 13. Marg 1865.

E dykt. (574)

Nr. 600. C. k. sąd obwodowy Samborski wiadomo czyni, iż na zaspokojenie sumy 40 zł. wal, austr. z odsetkami 6% od dnia 16go lipca 1863, kosztami 5 zł. 45 kr., 3 zł. 90 kr. i 6 zł. 37 kr. wal. austr., pozwala się egzekucyjna sprzedaż połowy realności pod Nr. 52 - 124 w gromadzie Powtórnej Schastyana Isańskiego własnej, i w akcie ocenienia bliżej opisanej, w trzech terminach, a to: na dniu 3. maja, 7. czerwca i 5. lipca 1865 o godzinie 10tej przed południem w sądzie tutejszym odbyć się mająca, a to w pierwszych dwoch terminach zwyż albo za cenę wywołania 87 zł. wal. austr., zaś w trzecim i niżej tej ceny.

Akt opisania i ocenienia tej realności w tutejszej registratu-

rze przejrzane być mogą.

O tej licytacyi uwiadamiają się obie strony i wierzyciele nieznajomi przez kuratora p. adwokata Czaderskiego.

Z c. k. sadu obwodowego.

Sambor, dnia 22. lutego 1865.

(570)(3) Kundmachung.

Dro. 5305. Der jum Abvotaten mit bem Standorte in Zotkiew ernannte Dr. Ladislaus Gorecki hat am Seutigen den Amtseid hiergerichts abgelegt, mas hiemit bekannt gegeben mirb.

Vom f. f. Oberlandesgerichte. Lemberg, am 14. März 1865.

Konkurs. (579)(2)

Nr. 113. W celu stanowczego obsadzenia posady leśniczego w lasach do gminy miasta Bełz należących, rozpisuje się niniejszem konkurs i wzywa mających chęć kompetowania, ażeby prośby świadectwem uzdolnienia w zawodzie leśniczowskim i wywodami dotychczasowego zatrudnienia i moralności zaopatrzone, do dnia 15. kwietnia r. b. do urzędu gminnego w Bełzie wnieśli.

Płaca wynosi 200 zł. w. a. gotówka rocznie, wolne pomieszkanie z ogrodem półtoramorgowym i 5 sągów drzewa na opał, tudzież inne korzyści, kontraktem objąć się mające.

Z urzedu gminnego miasta.

Bełz, daia 12. marca 1865.

E d y k

Nr. 861. C. k. sad obwodowy Samborski zawiadamia niniejszym panią Karolinę Sobolewską, że w sporze wekslowym Jakóba Sternheim przeciw p. Eligiuszowi Sobolewskiemu i p. Karolinie Sobolewskiej o 395 zł. w. a. dla p. Karoliny Sobolewskiej, której miejsce pobytu nie jest znane, kurator w osobie p. adwokata dr. Pawlińskiego ustanowiony, i temuż nakaz płatniczy do l. 12084 z odpisem wekslu doreczony został.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Sambor, dnia 1. marca 1865.

Cotift.

Mro. 10794 - 4984. Bon dem f. f. Lemberger Landes = als Handelsgerichte mird der dem Wohnorte nach unbekannten Frau Franciska Zakrzewska mit biefem Gbifte bekannt gemacht, baß wider dieselbe Michael Dymet mittelst Klage de praes. 3. März 1865 Zahl 10794 um Bahlungkauftrag über die Wechselsumme per 800 fl. sammt Mebengebühren gebeten bat, welchem Unsuchen mit gleichzeitigem b. g. Beschluße Statt gegeben wurde.

Da der Wohnort derselben unbekannt ist, so wird berselben ber herr Landes Movokat Dr. Roiński mit Substituirung bes herrn Landeg-Advokaten Dr. Pfeikker auf ihre Gefahr und Kosten zum Ru-rator bestellt und demfelben der oben angeführte Bescheid dieses

Gerichtes zugestellt.

Lemberg, ben 8. Mart 1865.

(597)Edykt.

Nr. 4050. Stanisławowski c. k. sąd obwodowy zawiadamia ninicjszym edyktem z miejsca pobytu niewiadomego Mieczysława, Bolesława i Henryka Babeckiego, a w razie ich śmierci ich spadkobierców z imienia i pobytu niewiadomych, że uchwałą z dnia 16. stycznia 1865 l. 17136 wydanie sumy 839 zł. 8 c, w. a. jako rent od kapitału indemnizacyjnego za dobra Pitrycz zaległych, do rak p. Józefa Krzysztofowicza zezwoloną została i że celem doręczenia rzeczonym nieobecnym tej uchwały tymże kurator w osobie p. adw. Bardasza z substytucya p. adw. Przybyłowskiego ustanowiony został, któremu wyż oznaczona uchwałe się dorecza.

Z c. k. sądu obwodowego.

Stanisławów, dnia 13. marca 1865.

(599)Ginberufungs:Gdift.

Mro. 10991. Bon der Brzeganer f. f. Kreisbehörde wird der in der Walachei fich unbefugt aufhaltende Mechel Rothstein aus Kozowa hiemit aufgefordert, binnen brei Monaten von der erften Gin= schaltung dieses Ediftes in ber Landeszeitung an gerechnet, zurückzu= fehren und feine unbefugte Abwesenheit ju rechtfertigen, widrigens gegen ihn nach bem faif. Patente vom 24. Märg 1832 verfahren werden wird.

Brzeżany, am 5. Marz 1865.

#### Edykt powołujący.

Nr. 10991. C. k. władza obwodowa w Brzeżanach wzywa niniejszem Mechla Rothstein z Kozowy, przebywającego bez pozwolenia w Wołoszczyznie, ażeby w przeciągu trzech miesięcy od pierwszego ogłoszenia tego cdyktu w Gazecie krajowej nazad powrócił i bezprawną swą nieobecność usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie ulegnie postanowieniom c.k. patentu z dnia 24. marca 1832. roku.

Brzeżany, dnia 5. marca 1865.

G b i f t.

Mro. 966. Bom Dobromiler f. f. Bezirtsgerichte wird bem abwesenden Johann Schmiedt, oder falls er ichon nicht am Leben ware, beffen allenfälligen bem Ramen unbekannten Erben mittelft ge= genwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe miber benfelben Beile 1ter She Goldstein, 2ter Che Kleinmann eine Rlage de pracs. 10. Marg 1864 Bahl 966 wegen Anerkennung ber Verjährung per 350 fl. 28. 28. und grundbücherliche Löschung berfelben aus bem Laftenstande ber Realität sub CNro. 8 in Dobromil f. R. G. hiergerichts überreicht, worüber mit dem Bescheibe vom Seutigen die Tagfahrt zur mündlichen Berhandlung auf ben 8. Mai 1865 um 9 Uhr Fruh festgeset wurde.

Da ber Aufenthaltsort bes Johann Schmiedt, fo wie auch feiner allfälligen Erben unbefannt ift, fo wird bemfelben auf feine Befahr und Rosten herr Friedrich Kuzia mit Substituirung bes herrn Jacob Kolb zum Kurator ernannt, und demfelben der oben angeführte Bescheid unter ben im §. 512 ber w. g. G. D. bezeichneten Folgen zugeftellt.

Nom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Dobromil, am 26. Dezember 1864.

### Sandmachungen.

#### Grfenntniffe.

Das f. f. Landesgericht Wien in Straffachen hat fraft der ihm von Er. f. f. Apostol. Majestät verliehenen Amtsgewalt erkannt:

1. Es wird von der gegen Alexander Scharf, Herausgeber und Medakteur der Wiener "Sonntags-Zeitung" vom 21. Februar l. J. wegen des Verdrechens ber Störung der öffentlichen Ruhe, nach §. 65 lit. a. St. G. B. eingeleiteten Untersuchung nach §. 198/4 St. P.D. und §. 4 des Geseges über das Strafverfahren in P. S. abgelassen;

2. ber Inhalt ber in ber Nummer 9 ber Wiener "SonntagsZettung" vom 12. Februar 1865 enthaltenen Auffäße: "Die Wiener Börse und die n. ö. Escomte-Gesellschaft contra Herrn von Plener", begründe den Thatbestand des Verbrechens der Störung der öffentlichen Ruhe, strafbar nach §. 65 lit. a St G. B. und wird nach §. 36 bes P. G. die weitere Verbreitung dieser Aufläße verboten und nach §. 37 ibid. die Vernichtung der mit Veschlag belegten Exemplare angeordnet.

Wien am 14. Marg 1865.

Das f. f. Landesgericht Wien in Straffachen erkenut kraft der ihm von Sr. k. f. Apostol. Majestät verliehenen Amtsgewalt, über den von der k. k. Staatsanwaltschaft gestellten Antrag, daß die in Nummer 11 der Zeitschrift "Figaro" vom 11. März 1865 enthaltenen zwei Artifel: "Das Ministerium an den Finanzausschuß" und "Kah-lenderger und Grinzinger" das Vergehen des S. 300 St. G. B. bes gründe und verbindet damit nach S. 36 des P. G. das Verbot ihrer weiteren Verbreitung.

Dieses Erfenntniß ist nach S. 16 bes Gesetzes über bas Straf-

verfahren in Preßsachen fundzumachen.

Wien am 15. Marz 1865.

(595)

Das f. f. Landesgericht in Benedig als Preßgericht hat mit dem Urtheile vom 7. März 1865 zu Recht erkannt, daß der Inhalt der Druckschrift: "Dante Storia e Poesia per Carlo Leoni, Venezia, premiato stadilimento tipografico di Pietro Naratovich imprenditore 1865", das Bergehen der Aufreihung gegen Religionsgesellschaften nach §. 302 St. G. und der Inhalt der Rummer 54 vom 23. Fesbruar 1865 des Journals "La nazione" in Florenz das Berbrechen der Störung der öffentlichen Ruhe nach §. 65 a. und das Bergehen der Auswiegelung nach §. 300 St. G. begründe und das Berbot der Berbreitung dieser Druckschrift und der ganzen Zeitschrift ausgessprochen.

Benedig, am 7. März 1865. 3. 4180 und 4222. (602)

(603)

#### Rundmachung.

Mro. 1538. Beim Samborer f. f. Kreis = als Handelgerichte ist die Firma des Hersch Kohn für den Handel mit Tuchwaaren in Sambor in das Register für Einzelnstrmen eingetragen worden.

Aus dem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Sambor, am 8. März 1865.

(575)

#### Kundmachung.

Nro. 10494. Bom Przemyśler k. k. Kreisgerichte wird bestannt gegeben, daß die Firma "M. Sturmlauf" für eine Sandlung mit Spezereiwaaren in Jaroslau in bas neue Sandelstregister für Einzelnstrum an 17. September 1864 eingetragen ist.

Przemyśl, ben 27. Oftober 1864.

(600)

#### Ginberufungs = Gdift.

(1)

Nr. 132. Josef Ostoja Rogosz aus Kalusz, welcher sich unbestugt im Auslande aufhält, wird hiemit aufgefordert, binnen sechs Mosnaten, vom Tage der ersten Einschaltung dieses Ediftes in die LandessZeitung gerechnet, in seine Heimath zurückzufehren und sich über die unsbesugte Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen benselben nach dem Allerhöchsten Auswanderungs Patente vom 24. März 1832 versfahren werden wird.

Von der f. f. Kreisbehörde.

Stryj, am 13. März 1865.

#### Edykt powołujący.

Nr. 132. Wzywa się niniejszem bez upoważnienia za granicą przebywającego Józefa Ostoja Rogosz z Kałusza, ażeby w przeciągu 6 miesięcy od pierwszego umieszczenia edyktu tego w Gazecie krajowej rachując, do kraju rodzinnego wrócił i nieobecność swą usprawiedliwił, inaczej przeciw niemu postępywanie wedle najwyższego patentu emigracyjnego z 24. marca 1832 przedsięwziętem będzie.

Od c. k. władzy obwodowej.

Stryj, dnia 13. marca 1865.

## Ankündigung.

Bei der Tłumaczer Zuckerfabrik sind mehrere Tausend Stück leere Steinkrüge zu verkaufen. — Dieselben halten circa 40 Wiesner Maß — (circa 100 Pf. Wasser) und eignen sich besonders gut zum Versandt der Naphta u. d. g. — Bei Abnahme von mindestens 100 Stück ist der Preis

mit Korb à 60 fr. pr. Stück

ohne a 50 Ebendaselbst sind mehrere Hundert Drathhorden (zu Ci= chorien=, Malz= u. s. w. Darren verkäuslich. — Dieselben sind

5' 2" bis 5' 3" lang, 4' 2" bis 4' 3" breit.

Bei Abnahme von mindestens 10 St. zusammen wird eine schwächere Sorte von 125—130 Pf. zu fl. 20 pr. Stück, und eine stärkere " " 150—160 " " " 25 " " abges geben.

Auch können bie zugehörigen Gußtheile (Träger und Stüsten, Feuerungsthuren und Rosistäbe) billigst abgelassen werden. Tłumacz, 6. Februar 1865. (304-6)

## Anzeige - Platt.

## Doniesienia prywatne.

## Kundmachung.

Nachdem von der hohen kön. siebenburg. Hoffanzlei am 7. März d. J. zur Zahl 854 die Statuten und Bersicherungssbedingungen der Fenerversicherungs: Akzien: Gesellschaft "VICTORIA" in Klausenburg genehmigt wurden, und die Anstalt die definitive Konzession für den Umfang der ganzen österreichischen Monarchie erhalten hat; beehre sich das Gründungsskomité dieser Gesellschaft hiemit die P. T. Herren Akzionäre zur konstituirenden General: Versammlung einzuladen, welche am 28. März a. c. im Amtslokale der gesertigten Gesellschaft zu Klausenburg Mittelgasse 457 statisinden wird.

Abmefende Afzionare konnen fich durch stimmberechtigte Afzionare vertreten laffen; ein folder Bertreter ober Bevollmach=

tigter fann jedoch nicht mehr als 10 Stimmen, seine eigene mitgerechnet, ausüben.

Die Bevollmächtigten muffen ihre rechtsgiltigen Bollmachten am Tage vor ber Generalversammlung bei bem Komité

Prafidium einreichen.

Akzionäre oder deren Bertreter haben sich behufs ihres Eintrittes in die Generalversammlung mit den, bei dem Komite-Prästdium auszufertigenden Legitimazionskarten auszuweisen, welche Namen und Stand des Inhabers, Zahl und Nummer der vertretenen Akzien zu enthalten haben.

Diefen Bestimmungen gemäß wird ben herren Afzionaren befannt gegeben, baß biefelben ihre Legitimazionefarten am

Tage bor der Generalversammlung bei dem Gründungs-Romite in Rlaufenburg beheben können.

Diejenigen Akzionäre ober nach ben Bestimmungen der Statuten zur Bertretung geeignete Personen, welche andere Akzionäre bei der Generalversammlung vertreten sollen, werden ersucht, ihre Bollmachten spätestens am 27. d. M. beim Gründungekomite in Klausenburg einzureichen.

Gegenstände ber Berhandlung biefer Ganeralversammlung find:

Delivered on 26 Pilmist 180

1. Bekanntgabe ber Statuten; — 2. Wahl ber statutenmäßigen Bermaltungsorgane.

(601)

Rlaufenburg, am 7. März 1865. Das Gründungs:Romité der Fener-Bersicherungsgesellschaft "Victoria."